# Amisblatt

# Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy

Gazety LWOWSKIE!.

138.

15. Czerwca **1861**.

#### (1051)Obwieszczenie konkursu

15. Juni 1861.

na trzy stypendya Agenora hr. Gołuchowskiego.

Nr. 405. Z sumy złożonej w roku 1859 przez obywateli ziemskich a następnie pomnożonej dodatkiem z oszczędności funduszu domestykalnego, powstała fundacya stypendyów dla ubogiej w Galicyi urodzonej młodzieży, naukom się oddającej, bez różnicy stanu. -Stosownie do zamiaru fundatorów stypendya te, dla uwiecznienia zasług przez Jego Excellencye Agenora hr. Gołuchowskiego jako namiestnika Jego c. k. Apostolskiej Mości polożonych mają nosić nazwę "Stypendya Agenera hr. Gołuchowskiego", a prawo nadawania tych stypendyów przynależeć ma Jego Excellencyi i Jego w ordynacyi familijnej następcom.

Gdy fundacya ta Dekretem c. k. Namiestnictwa z dnia 21go maja 1861 l. 3:634 zatwierdzona została, przeto wydział krajowy

wprowadzając ją w życie rozpisuje niniejszem konkurs na:

a) Jedno stypendyum w kwocie rocznej 300 zł. w półrocznych ratach z dołu wypłacić się mające, dla młodzieńca oddającego się nauce sztuk pięknych. W razie podróży za granice wypłaci się stypendyum z przypadającej rocznej kwoty z góry 100 złr. a w półrocznych ratach z dołu po 100 zł. Stypendyum to może być pobierane przez lat cztery.

b) Jedno stypendyum w kwocie rocznej 200 zł. w półrocznych z dołu wypłacać się mających ratach dla ucznia krajowych szkół gymnazyalnych, uniwersyteckich, realnych lub technicznych. Stypendyum to może być pobierane az do ukończenia

nauk.

c) Jedno stypendyum w kwocie rocznej 200 zł. w półrocznych z dołu wypłacać się mających ratach dla ucznia krajowej szkoły gospodarstwa wiejskiego, które to stypendyum do ukończenia

nauk pobierane być moze.

Podania o udzielenie jednego z tych stypendyów wniesione być mają do wydziału krajowego najpóźniej dnia 31. lipca 1861 r. z dołączeniem metryki chrztu, świadectwa ubóstwa i dowodów dotychczasowego w naukach postępu, mianowicie co do stypendyów pod b) i c) świadectwa z ostatniego kursu szkolnego.

Wypłata powyższych stypendyów liczyć się będzie za czas od

początku drugiego półrocza bieżącego roku szkolnego.

Z rady wydziału krajowego królestw Galicyi i Lodomeryi i W. X. Krakowskiego.

Lwów, dnia 5. czerwca 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 1456. Stosownie do ogłoszenia c. k. prezydyum Namiestnictwa dto. 26. Maja b. r. l. 5121. dyrekcya galic. stan. towarzystwa kredytowego podaje niniejszem do wiadomości, że ogólne zgromadzenie rzeczonego towarzystwa odbędzie się dnia 1go lipca i

w dniach następnych b. r.

Kazdy właściciel dóbr tabularnych królestw Galicyi i Lodomeryi i księstwa Bukowiny może wziąść udział w tem zgromadzeniu, zechce jednak przynajmniej dniem pierwiej zgłosić się po kartę wstępną do sekretarza dyrekcyi towarzystwa kredytowego (w prawem skrzydle gmachu Ossolińskich) z wykazem, iż przysłuża mu prawo do brania udziału w tem zgromadzeniu, przyczem sekretarz oznajmi godzine zgromadzenia i miejsce, gdzie się odbędzie, co zreszta osobnemi plakatami zawczasu oznajmione zostanie.

Kto sekretarzowi z osoby nieznany, ma przyprowadzić osobę sekretarzowi dobrze znana, któraby tozsamość osoby potwierdziła.

Podług S. 16 regulaminu dla dyrekcyi gal. stan. towarzystwa kredytowego, niewolno mieć udzialu przez pełnomocników w zgromadzeniach ogólnych, tylko osoby płci zcńskiej mogą być prawomocnie przez mężów, panny doletnie, wdowy lub rozwódki przez pełnomocników, osoby zaś pod opieką lub kuratelą zostające, przez opiekunów lub kuratorów zastąpione.

Kazda osoba ma tylko jeden głos; kto więc raz już za siebie głosował, niemoże więcej jako maż pełnomocnik, opiekun lub kurator

jeszcze raz głosować.

Czynności ogólnego zgromadzenia beda następujące: 1) Sprawozdanie dyrekcyi galic. stanow. towarzystwa kredy-

towego 2) Sprawdzenie rachunków i wydanie absolutoryum,

3) Wnioski do zmiany ustaw towarzystwa,

4) Obsadzenie dyrekcyi.

We Lwowie dnia 7go czerwca 1861.

Kundmachung. (3)

Dro. 5907. Die nachgenannten Gefälle der Stadt Przemysl merden mittelft öffentlicher Berhandlung an ben Meiftbiethenden in den nadfolgend angegebenen Tagen auf drei Jahre vom 1. Rovember 1861 bis Ende Oftober 1864 überlaffen merben, und gmar:

1) Am 30. Jult 1861 bas ftadtische Schlachthaus mit bem Fis. falpreise von 510 ft. 93 fr. oft. 2B., ferner

2) Am 31. Juli 1861 ber Metherzeugungs- und Ausschanks.

nugen mit bem Bistalpreife von 1158 fl. 15 fr. oft. 28. Pachtluffige haben fich an bem obermahnten Tage um 10 Uhr Bormittags mit dem 10%tigen Watium verfeben, in der Przemysler Gemeinde. Amtefanglei einzufinien.

Won der f. f. Kreisbehörde.

Przemysl, ben 5. Juni 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5907. Poniżej wymienione dochody miasta Przemyśla wypuszczone będa w drodze publicznej licytacyi najwięcej ofiarującemu w oznaczonych poniżej dniach na trzy lata od 1. listopada 1861 po koniec października 1864, a mianowicie:

1) Dnia 30. lipca 1861 miejska rzeźnia za cenę fiskalną 510

zł. 93 c. w. a.,

2) dnia 31. lipca 1861 prawo sycenia miodu i szynkowania

za cene fiskalna 1158 zl. 15 c. w. a.

Praguacych licytować zaprasza się w wyżwspomnionych dniach o godzinie 10tej przed południem z 10% wem wadyum do kancelaryi urzędu gminnego w Przemyślu.

Z c. k. władzy obwodowej.

Przemyśl, dnia 5go czerwca 1861.

G d i f t.

Mro. 1005. Bom Samborer f. f. Rreisgerichte wird allen auf den, der Marianna de Jaworskie Wierzbicka und der Karoline Hebanowska gehörigen, im Samborer Kreife gelegenen Guteantheilen von Mielniczne mit ihren Forderungen verficherten Gläubigern biemit befannt gegeben, daß die f. f. Grund . Entlastunge . Rommiffion mittelft Quespruches vom 30. August 1855 Bahl 2006 bas auf biefe Guter entfallende Urbarial-Entschädigungs-Rapital im Betrage von 2829 fl.

55 fr. RM. ausgemittelt bat.

Es werden daher sammtliche mit ihren Forderungen auf biefen Gutern versicherten Gläubiger aufgeforbert, entweder mundlich bei ber zu diesem Zwecke hiergerichts bestehenden Kommission, oder schriftlich durch das Einreichungs-Protofoll diefes f. f. Kreisgerichtes ihre Anmeldungen unter genauer Angabe des Bor- und Bunamens und Wohnortes (Sausnummer) bes Unmelders und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gefetlichen Erfordernissen versehene und legalisirte Vollmacht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages ber angesprochenen Sypothekar = Forderung sowohl bezüglich des Kapitals, als auch der allfälligen Binsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfand= recht mit bem Rapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung ber angemeldeten Boft, und wenn der Anmelder feinen Aufenthalt außer dem Sprengel diefes f. f. Kreisgerichtes hat, unter Namhaftmachung eines daselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Vorladungen, widrigens dieselben lediglich mittelft ber Post an den Anmelber, und zwar mit gleicher Rechtemirkung wie bie zu eigenen Banden geschehene Bustellung, murden abgesendet werden, um fo sicherer bis einschließlich den 30. Juli 1861 zu überreichen, widrigens der sich nicht meldende Gläubiger bei der feiner Belt gur Bernehmung der Intereffenten zu bestimmenden Tagsabung nicht mehr ge-hört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das Grund . Entla. stunge . Kapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und bas Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Intereffenten im Sinne des §. 5 des Patentes vom 25. September 1850 getroffenes llebereinkommen unter ber Boraussehung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlaffungs= Rapital überwiesen worden, ober nach Daggabe des §. 27 des faiferlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boben verfichert geblieben ift.

Mus tem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes. Sambor, ben 15. Mai 1861.

© bift. (1047)

Rro. 307. Den Grefuten Anton und Rosalia Gögy, Cheleute aus Wama, bermal unbefannten Aufenthalte, wird in Sachen Michael Checiński wiber dieselben wegen Ginantwortung der Realitat Dro. 78 ir Wama jur Ginbringung ber Summe von 195 fl. 10 fr. oft. 2B. f. D. G. Berr Wasyli Balabaszczuk in Wama jum Rurator bestellt, mit dem fie fich zu benehmen ober bem Gerichte einen anderen Bertreter namhaft ju machen hatten.

Bom f. f. Bezirfsamte als Bericht.

Kimpolung, am 2. Juni 1861.

(1058)Kundmachung.

Dziennik urzedowy

Dr. 1600. Bom Janower f. f. Begirfeamte ale Gericht mird hiemit bekannt gemacht, daß jur Gereinbringung ber burch die f. f. Finang-Profuratur Ramens tes h. Merars mider bie Chelenie Abraham und Beile Stroh oder Streu und Leib Stroh ersiegten Merarials forderung von 388 fl. 47 fr. RM., 8 fl. 261/4 fr. und 61 fl. 33 fr. RM. fammt Berichtofoffen von 47 fl. 9 fr. RM. und Grefutionsto. ften von 6 ft. 12 fr., 1 ft. 33 fr., 6 ft. 42 fr. RM. und ber gegene wartig auf 5 fl. 91 fr. oft. Bahr. gemäßigten Exefuzionskoften. Die exefutive Feilbiethung ber ben Cheleuten Abraham und Beile Stroh ober Streu und dem Leib Stroh gehörigen Realität sub CN. 184 in Janow am 12. Juli 1861 um 10 Uhr Wormittage unter nachstehens ben Lizitazionsbedingungen vorgenommen werden wird:

1) Bum Ausrufepreife biefer Realitat mirb der Chagungswerth

von 233 ff. 35 fr. KM. ober 245 ff. 261/2 fr. öft. W. angenommen.
2) Jeter Kaufluftige ift gehalten 10% tes Ausrufspreifes, b. i. 24 ft. 55 fr. oft. 2B. ale Badium ju Sanden ter Ligitagione Rom: miffion im Baaren zu erlegen. Diefes wird bem Erfteher in bie erfte Salfte bes Raufschillings eingerechnet, den übrigen Lizitanten gleich nach gefchloffener Ligitagion gurudgeftellt werden.

3) Der Bestbiether ift verbunden, die erfte Raufschillingshalfte binnen 30 Tagen nach Buffellung tee bie Feilbiethung genehmigenten Bescheides, die zweite Salfte binnen den nachftfolgenden 90 Tagen

gerichtlich zu erlegen.

4) Sobald der Besibiether den Kaufschilling erlegt haben wird, wird ihm das Eigenthumedefret der erfandenen Realität ertheilt und die auf derfelben haftenden Lasten extabulirt und auf ten Kaufschilling übertragen merden.

5) Kommt bingegen ber Befibiether ben Ligitagionebebingniffen nicht nach, fo verfällt das erlegte Badium ju Gunften ber Glaubiger, und die von ihm erstandene Mealitat wird auf feine Gefahr und Roften in einem einzigen Termine um jeden Breit veraußert werden.

6) Diese Feilbiethung mird am 12. Juli 1861 um 10 Uhr Wormittage in dem f. f. Bezirksamtegebaube vorgenommen und die Realitat bei diefem Termine auch unter bem Schapungewerthe hintangegeben merden.

7) Sinsichtlich der Laften und Steuern werden die Rauflustigen

an das Grundbuch und an das f. f. Steueramt gewiesen.

Bon dieser Ligitagion werden Berl Seemann, Mechel Rawner und alle jene Gläubiger, welche inzwischen in das Grundbuch gelangt fein follten, ober welchen die gegenwartige Berffandigung aus mas immer für einem Grunde gar nicht ober nicht rechtzeitig zugestellt wer-ben follte, durch Editt und ben fur dieselben unterm 5. April 1859 3. 2813 in der Person des herrn Nicolaus Alexandrowick mit Substituirung bes Beren Johann Lewicki bestellten Rurator verftandiget.

Janow, am 18. Dezember 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1600. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Janowie podaje niniejszem do wiadomości, iż na zaspokojenie sum 388 złr. 47 kr., 8 złr. 26<sup>1</sup>/4 kr. i 61 złr. 33 kr. m. k. przez c. k. prokuratoryę skarbową w zastępstwie wysokiego skarbu przeciw małżonkom Abrahamowi i Beili Stroh albo Stren i Leibowi Stroh wywalczonych i kosztów sądowych 47 złr. 9 kr. m. k. i egzekucyjnych 6 złr. 12 kr., 1 zlr. 33 kr., 6 zlr. 42 kr. m. k. i 5 zlr. 91 kr. wal. austr. wynoszących, przymusowa sprzedaz realności małżookom Abrahamowi i Beile Stroh także Streu i Leibowi Stroh należącej, nowie pod NK. 184 znajdującej się, w drodze publicznej licytacyi dnia 12. lipca 1861 o 18. godzinie przed południem pod następującemi warunkami przedsiewzieta będzie:

1) Za cenę wywołania stanowi się wartość tej realności przez sądowa detaksacyć wywiedziona w kwocie 233 zfr. 35 kr. m. k.

czyli 245 złr. 261/2 kr. wal, austr.

2) Każdy mający chęć kupienia obowiązany jest 10ta część wartości szacunkowej, t. j. 24 zfr. 55 kr. wal. austr. do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum w gotówce złożyć, które kupicielowi w pierwszą połowe ceny kupna wliczone, innym licytantom zaś zaraz po ukończonej licytacyi zwrócone bedzie.

3) Nabywca obowiązany jest pierwszą polowę ceny kupna w trzydziestu dniach po doręczeniu uchwały akt licytacyjny potwierdzającej, drugą połowę zaś w następujących 90 dniach sądo-

4) Skoro kupiciel cene kupna złoży, wyda mu się dekret dziedzietwa nabytej realności, ciczary zaś na siej zahypotekowane

zostana wykreślone i na cene kupna przeniesione.

5) Gdyby nabywca warunków licytacyi niedotrzymał, złożone przez niego wadyum przepadnie na rzecz wierzycieli, nabyta zaś przez niego realność zostanie na jego koszt i odpowiedzialność w jednym terminie i za jakabadź cenę sprzedaną.

6) Licytacya ta bedzie dnia 12. lipca 1861 o godzinie 10tej przed południem w urzędzie powiatowym przedsiewzieta i na tym dniu realność wzmiankowana także niżej ceny szacunkowej zostanie

7) Co się tyczy ciężarów i podatków odsyła się chęć kupienia majacych do tahuli miejskiej i do c. k. urzedu poborczego.

O ninicjszej licytacyi zawiadamia się Berla Seemana, Mechla Rawnera i wszystkich, którzyby tymczasem prawo hypeteki do tej realności nabyli, lub którymby zawiadomienie o rozpisanej licytacyi wcale lub dość wcześnie doręczone być niemogło, do rak kuratora

w osobie Mikolaja Alexandrowicza z zastępcą Jana Lewickiego usta-

Janów, dnia 18. grudnia 1860.

Uwiadomienie.

Nr. 2227. Ze strony c. k. sądu obwodowego Złoczowskiego zawiadamia się tych wierzycieli, którzy ze swojemi należytościami na cześciach dobr Stanimirz w obwodzie Złoczowskim połozonych, własność p. Leona Wincentego Franciszka Mariana 4ga im. Szeptyckiego stanowiących, hypoteczne zabezpieczenie uzyskali, że powyższy właściciel wniósł do tutejszego sadu prośbę o przyznanie kapitalu indemnizacyjnego w dobrach Stanimirz w kwocie 16820 zlr. 50 kr. m. k. orzeczeniem c. k. zarządu funduszu indemnizacyjnego z dnia 2. grudnia 1855 l. 2423 przyznanego.

Wzywa się wiec wszystkich wierzycieli, którym prawo bypoteki na owe dobra przysłuża, ażeby z należytościami i żądaniami swemi ustnie przy komisyi tem celem w tutejszym sądzie ustanowionej, albo pisemnie przez tutejszy protokół podawczy najdalej do

dnia 31. lipca 1861 włącznie się zgłosili.

W zgłoszeniu tem wymienionem być ma:

a) Imie i przezwisko jako też miejsce pobytu zgłaszającego się, tudzież tegoż pełnamocnika, zaopatrzonego pełnomocnictwem wystawionem według przepisów prawnych, a oprócz tego także i legalizowanem.

b) Ilość zadanej należytości tak co do kapitału jakoteż odsetkow, jeżeli takowym równe prawo zastawu jak kapitałowi przysłuża.

c) Oznaczenie miejsca w księgach tabularnych, które się ściaga do należytości zgłoszonej.

Winien jest zglaszający się w razie, jeżeli w okregu tego sadu niemieszka, wymienić pełnomocnika w tymże mieszkającego, któremu wszystkie rozporządzenia sądowe doreczone być mają, bowiem inaczej takowe zgłaszającemu się pocztą z równym prawnym skutkiem, jakie wręczenie do rak własnych za soba pociągną, odsyłane będą.

Ci zaś wierzycieli, którzy w powyższym terminie zgloszenia swe nie wniesą, przy postępowaniu w cełu wyżej wymienionym przyprowadzić się mającym, słuchani być niemają i uwazani będą za przyzwalających na przekazanie swych należytości w miarę na-

stępującego porządku na kapitał indemnizacyjny.

Nakoniec termin zgłoszenia niezachowujący traci prawo do wszelkich zarzutów i prawnych kroków co do umowy pomiędzy zgłaszającemi sie interesantami w myśl S. 5 ces. patentu z dnia 25. września 1850 zdziałanej, jeżeli jego nalezytość według porządku tabularnego na kapitał indemnizacyjny przekazaną, lub w myśl §. 27 ces. patentu z dnia 8. listopada 1852 na gruncie i ziemi zabezpieczoną nie została.

Uchwalono w radzie c. k. sądu obwodowego. Złoczów, dnia 22. maja 1861.

(1056) Konkurs-Verlautbarung.

Dro. 3646. Bom f. f. Rreiegerichte ju Sambor wird ju Folge h. oberlandesgerichtlicher Berordnung vom 15. d. M. Zahl 11504 für die Norarestelle zu Turka, womit ein Kauzioneerlag von 1050 ff. öft. W. verbunden ist, ber Konkurs mit dem Beifügen auszeschrieben, daß die Bewerber in ihren binnen vier Wochen von der dritten Einschaltung dieser Ronkarsverlautbarung in die Wiener Zeitung gerechnet, an dieses Arriegericht zu überreichenten Gesuchen, Die im S. 7 der Motariaisordnung rom 21. Mai 1855 R. G. B. Zab 94 und Art. IV. der fais. Berordnung vom 7. Februar 1858 bes R. G. 2. 22 vorgefchitebenen Erforderniffe unter anderen auch bis Renntniß der teutschen, ruthenischen und polnischen Sprache nachzuweis sen haben.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreiegerichts. Sambor, ben 25. Mai 1861.

(2)Kundmachung.

Biro 2886. Bur Berpachtung ber Delinaer fattifchen Bierund Branntweinpropinazion auf das Triennium vom 1. Rovember 1861 bis Ende Oftober 1864 wird die öffentliche Lizitazion beim Dolinaer f. f. Bezirleamite und zwar für bie Bierpropinazion am 24. Juli und für die Drauntweinpropinaz on am 25. Juli 1861 abgehalten merden.

Der Fistalpreis ter Bierpropinagion beträgt 1292 fl. 3 fr. oft. B. und jener der Branutweinpropinazien 6000 fl. oft. 2B.

Reder Ligitazionelinstige hat 10% des obigen Fietalpreises vor Beginn ber Ligitagion als Badium ju erlegen.

Im Buge ter mundlichen Ligitagion werben auch ichriftliche Df. feiten angenommen, tiefe muffen aber mit den gefetlichen Grforder. niffen verseben und mit dem obfestgesetten Badium belegt fein.

Die naberen Wotingungen werden bor ber Ligitagion befannt gegeben werden, tonnen aber auch früher beim Dolinaer f. f. Begirtsamte eingesehen werben.

Bon ber f. f. Rreisbehörbe.

Stryj, am 8. Juni 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2886. W celu wydzierzawienia przysłużającej miastu Dolina propinacyi piwa i wódki na lat trzy od 1. listopada 1861 do końca października 1864 odbędzie się w c. k. urzedzie powiatowym w Dolinie publiczna ustna licytacya co do propinacyi piwa Olli

na dniu 24. lipca, zaś co do propinacyi wódki na dniu 25. lipca

Za cenę wywołania stanowi się przy propinacyi piwa 1292 al.

3 c. w. a., zaś przy propinacyi wódki 6000 zł. w. a.

Cheacy licytować ma wadyum wynoszące 10% powyż wymienionych cen wywołania, przed rozpoczęciem licytaryi złożyć.

W ciagu ustnej licytacyi beda przy mowane pisemne oferty, które dla wazności mają być prawnym ustawom odpowiednie i opatrzone powyż wyrażonem wadyum.

Poszczególne warunki wydzierzawienia będą przed licytacya oznajmione, lecz i pierwej można o takowych w c. k. urzędzie powiatowym w Dolinie wiadomość powziąść.

Z c. k. urzedu obwodowego.

Stryj, dnia 8. czerwca 1861.

© dift.

Dro. 567. Bom f. f. Bezirfsamte ole Gerichte gu Bolechow wird ber liegenden Maffe des Noa Kühdorf und bezüglich der unbefannten Erben beefelben mit diefem Edifte befannt gemacht, daß Israel Graubart gegen die liegende Doffe nach Noa Kühdorf und Eisig Sussmann hiergerichts eine Rlage auf Uebergabe von 33 Stud rober Baute überreichte, worüber mit Befcheid vom 30. April 1861 3. 567 gur mundlichen Berhandlung biefer Rochtsfache bie Tagfagung auf ben 5. Juli 1861 um 10 Uhr Bormittage festgefest murbe.

Da die Grben des Noa Kühdorf untefannt find, so wird hiemit benfelben ber hierortige Insage Nathan Lowner auf Befahr und Roften jum Rurator beitellt, und bemfelben der obenangeführte Befcheib

dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Bezirfsamte als Gerichte.

Bolechow, am 30. April 1861.

G d i f t. (1059)

Mro. 2908. Bom f. f. fadt beleg. Bezirfegerichte ju Tarno. pol wird hiemit befannt gemacht, es fet über Anfuchen ber Sophia Gruber verehel. Schauer die Ginleitung bes Berfahrens gur Totegerflarung ihres feit 30 Sahren verschollenen, aus Hermanstadt geburtigen und in Tarnopol als Coneibermeifter anfaßig gemefenen Batere Josel Gruber zum Behufe ber Ginleitung der Berlaffenschaftsabhandlung nach bemfelben mit bem Befchluffe vom 20. Mai 1861 3. 2908 bewilliget, und der hierortige Atvotat Dr. Raymund Schmidt jum Rurator diefes Abmefenden ernannt worden.

Josef Gruber mitd baber aufgefordert, binnen einem Sahre bon ber britten Ginschaltung biefes Gbiftes entweder tor biefem Gerichte ju erscheinen ober basselbe ober den ernannien Rurator von feinem Beben ober Aufenthaltsorte in Kenntniß zu figen, widrigens nach biefer Frift über neuerliches Unsuchen ju feiner Todeserklarung murde

geschritten werden.

Tarnopol, ben 20. Mai 1861.

Edykt.

Nr. 2908. C. k. miejsko-delegowany sąd w Tarnopolu czyni niniejszem wiadomo, iz na prosbę Zolii Schauer z domu Gruber postępowanie względem uznania jej ojca Józefa Gruber, z Hermanstadtu rodem, od lat 30 nieobecnego, dawniej w Tarnopolu zamieszkałego krawca, za umarłego, uchwalą z dnia 20. maja 1861 1.2908 wprowadzone zostało i temuż nieobecnemu kuratora w osobie tutejszego adwokata Dra. Rajmunda Schmidta postanowiono.

Wzywa się zatem nieobecnego Józefa Grubera, azeby w przeciągu roku od dnia trzeciego ogłoszenia niniejszego edyktu albo postanowionego jemu kuratora albo tutejszy sąd o swoim życiu i pobycie uwiadomił, albowiem po daremnym upływie roku na ponowne żądanie sąd do uznania jego za umarlego przystąpi.

Tarnopol, dnia 20. maja 1861.

Edyki.

Nro. 10847. C. k. sąd krojowy lwowski niniejszym wiadomo czyni, iż ku zaspokojeniu pp. Alojzy Tarnawskiej i Franciszka Aksamit jako spadkobierców po Rozalii Aksamit wywalczonej przeciw Janowi Kielbińskiemu wierzytelności 735 zł. w. a. z odsetkami po 5% od 16. sierpnia 1855 liczyć się mającemi, kosztami prawnemi i egzekucyi w kwotach 12 zł.  $7^{1}/_{2}$  kr., 10 zł.  $34^{1}/_{2}$  kr., 11 zł. 50 kr. i 59 zł. 43 kr. w a. publiczna sprzedaż realności pod Nr. 4341/4 leżącej we Lwowie wraz z nową wybudowaną kamienicą dwupiątrowa Dom. 12. p. 308. n. 20. haer. z wyłączeniem jednak parceli gruntu małżonkom Andrzejowi i Barbarze Borkowskim w rozległości 12 kwadr. sążni Dom. 1. Pag. 455. n. 19. haer. odstapionej, w tutejszym c. k. sądzie krajowym w dwóch terminach, t. j. 19go lipca i 31. sierpnia 1861 o godzinie 10. przed południem przedsiewziętą zostanie, w których to terminach ta realność tylko wyzej luh za cenę szacunkową sprzedaną będzie, jeżeliby zaś takowa cena osiągnioną nie została, natenczas wzywają się wierzyciele na 28go prześnia 1861 o godzinie 10tej przedpołudniem celem ustanowienia lzejszych warunków licytacyi, oraz oświadczenia, czyliby te realność w cenie szacunkowej nieprzyjeli, jezeliby się zaden kupiec cheć mający nie zgłosił. Za cenę wywołania stanowi się wartość sądownie wyprowadzona w kwocie 9615 zł. 65 kr. w. a.

Wadyum wynosi 10%, to jest 961 zl. 561/2 kr. w. a. w gotowiźnie lub w książeczkach kasy oszczedności galicyjskiej lub w listach zastawnych instytutu kredytowego galicyjskiego, od wszelkiego kondyktu wolnych, podłag kursu w ostatniej gazecie lwowskiej umie-

szczonego, jednak nie wyżej nominalnej wartości.

Resztę warunków licytacyi wolno w tutejszej registraturze lub podczas licytacyi oraz i czyn szacunkowy przejrzeć lub w odpisie

O tej licytacyi uwiadamiają się wierzyciele hypoteczni z życia i miejsca pobytu niewiadomi, jako to: Michał Jacosiewicz, Katarayna Jarosiewicz, Anna Wied, Autoni Wied lub na przypadek ich śmierci tychże sukcesorowie z życia i miejsca, tudzież nazwiska niewiadomi, powtóre ci wierzyciele, którychby prawa po 15. lutego 1861 do tabuli miejskiej weszły albo którymby z jakiejkolwiek przyczyny niniejsza uchwała licytacye rozpisująca doręczoną być niemogła, przez nadanego do tego i wszystkich następujących czynów kuratora w osobie p. adwokata Hönigsmana z substytucją p. adwokata Pfeissera. Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 27. maja 1861.

Gdift.

Mio. 21723. Bom Lemberger f. f. Landes, als handels, und Bechfelgerichte mirb biemit fundgemacht, bag Berr Karl Leopold Singer die Firma: "P. p. Emil Strzelecki, K. L. Singer" für eine gemischte Waarenhandlung am 16. Mai 1861 protofollirt bat, und daß unter Ginem bie trübere am 28. Oftober 1858 protofollirte Firma: "P. p. Emil Strzelecki, Heinrich Segalla" für Diefelbe Handlung gelöscht wurde.

Lemberg, am 23. Mai 1861.

(1061)Uwiadomienie.

Nr. 2226. Ze strony c. k. sadu obwodowego Zloczowskiego zawiadamia się tych wierzycieli, którzy z swojemi należytościami na dobrach Pohoryleach i Turkocinie w obwodzie Złoczowskim położonych, własność pana Leona Szeptyckiego stanowiących, hypoteczne zabezpieczenie uzyskali, że powyższy właściciel wniósł do tu-tejszego sądu prośbę o przyznanie kapitalu indemnizacyjnego w dobrach Pohoryleach w kwocie 11761 zł. 10 kr. m. k. a w dobrach Turkocinie w kwocie 10651 zlr. 40 kr. m. k., orzeczeniem c. k. zarządu funduszu indemnizacyjnego z dnia 14. grudnia 1855 l. 2424 przyznanego.

Wzywa się więc wszystkich wierzycieli, którym prawo hypoteki na owe dobra przysłuża, ażeby z należytościami i ządaniami swemi ustnie przy komisyi tym celem w tutejszym sądzie ustanowionej albo pisemnie przez tutejszy protokół podawczy najdalej do

doia 31. lipca 1861 włącznie się zgłosili.

W zgłoszeniu tem wymienionem być ma: a) Imię i przezwisko jako też miejsce pobytu zgłaszającego się, tudzież tegoż pełnomocnika zaopatrzonego pełnomocnictwem wystawionem według przepisów prawnych, a oprócz tego także le-

galizowanem.

b) Ilość ządanej należytości tak co do kapitału jakoteż odsctków, jeżeli takowym równe prawo zastawu jak kapitałowi przysłuża. c) Oznaczenie miejsca w księgach tabularnych, które się ściąga do

należytości zgłoszonej.

d) Winien jest zgłaszający się w razie, jeżeli w okregu tego sądu nie mieszka, wymienić pełnomocnika w tymże mieszkającego, któremu wszystkie rozporządzenia sądowe doręczone być mają, bowiem inaczej takowe zgłaszającemu się pocztą z równym prawnym skutkiem, jakie wręczenie do rak własnych za soba pociagna, odsylane beda.

Ci zaś wierzyciele, którzy w powyzszym terminie zgloszenia swe nie wniosa, przy postępowaniu w celu wyżej wymienionem przyprowadzić się mającym, słuchani być nie mogą i uważani będą za przyzwalających na przekazanie swych należytości w miarę nastę-

pującego porządku na kapital indemnizacyjny.

Nakoniec termin zgłoszenia niezachowujący, traci prawo do wszelkich zarzutów i prawnych kroków co do umowy pomiędzy zglaszejącemi się interesentami w myśl §. 5 ces. patentu z dnia 25go września 1850 zdziałanej, jeżeli jego należytość według porządku tabularnego na kapitał indemnizacyjny przekazaną lub w myśl § 27. ces. patentu z dnia 8. listopada 1852 na gruncie i ziemi zabezpieczoną nie została.

Uchwalono w radzie c. k. sądu obwodowego.

Złoczów, dnia 22. maja 1861.

Rundmachung.

Mro. 35349. Das hohe Sandels = Minifterium hat mit bobem Erlaß vom 21. Mai 1861 Bahl 535-224 tem Josef Liwczak, Privatfiudierenden zu Przemyśl in Galizien, auf die Erfindung einer medianischen Boriichtung, wodurch eine eigenthümliche Anwendung der bewegenden Rrafte erzielt wird, ein ausschließendes Privilegium für die Dauer Ginge Jahres ertheilt.

Das hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wirb.

Bon ber f. f. galis. Statthalterei.

Lemberg, den 6. Juni 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 35349. Wysokie c. k. ministeryum handlu nadało dekretem z 31. maja 1861 l. 535-224 Józefowi Liwczakowi, prywatnemu uczniowi w Przemyślu w Galicyi wyłaczny przywilej całoroczny na wynalazek mechanicznego przyrządu do szczególniejszego użycia sił poruszających.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 6. czerwca 1861.

(1062)

Dro. 243. Bom Stanislawower f. f. Rreiegerichte mirb biemit gur Bereinbringung der burch Josel Ehrlich mider Albine Wesseli erflegten Beträge von 72 fl. 34 fr. RM. und 170 fl. 54 fr. WB. sammt 5% Binsen vom 2. Juli 1854, der bereits zuerkannten Grefusionskoften pr. 7 fl. 12 fr. RM. und den gegenwärtig im gemäßigten Betrage von 13 fl. oft. MB. jugesprochenen weiteren Grefugionstoffen die Religitagion ber sub Nro. 136 2/4 gelegenen, ber Fr. Albine Wesseli gehörigen Realität auf Gefahr und Roften ter fontrattbruchigen Ersteherin Josefa Sierakowska ausgeschrieben, und in einem einzigen Termine am 19. Juli 1861 um 10 Uhr Bormittage biergerichte un. ter nachstehenden Bedingungen abgehalten merden:

1) Bum Ausrufspreise mird ber gerichtlich erhobene Schagungs.

werth von 1671 fl. 20 fr. ADl. angenommen.

2) Jeber Raufluftige ift verbunden vor Beginn ber Feilbiethung als Reugeld ben Betrag von 167 fl. 20 fr. RD. ju Sanden ber Feilbiethungs. Kommiffion zu erlegen, welches für ben Deiftbieihenden zurudgehalten, den übrigen aber nach geendigter Feilbiethung rudgeftellt merben mirb.

3) Die ju veräußernde Realität wird an diefem Termine, wenn fie um ober über ben Schahungswerth nicht veraußert werden fonnte, auch unter bem Schahungswerthe um jeden Breis veraußert merben.

Die übrigen Ligitagionsbedingungen, ber Schabungeaft und ber Grundbuchsauszug fonnen in ber h. g. Regiftratur eingefehen merten. Bon biefer ausgeschriebenen Feilbiethung werben verftantigt:

1) Fr. Josefa Sierakowska hier,

2) Sophie und Ferdinand Rubenbauer'iche Maffe burch ben Rurator Abvofaten Dr. Przybyłowski,

3) Fr. Albine Wesseli in Starunia Bezirf Solotwina,

4) Joel Ehrlich hier,

5) Fr. Karolina Kuzmińska geborne Kozłowska hier,

6) Jakob Hryszkiewicz auch als Erbe und Beffionar ber Thekla Dominikowska in Sambor,

7) Sabina Trybalska bier, 8) Marianna Trybalska bier,

9) Susanna Alexandrowicz geborne Trybalska in Czerniejów,

10) Mathias Trybalski bier, 11) Katharina Sklady hier, 12) Thekla Sklady bier,

13) ber bem Bohnorte nach unbefannte Franz Gurawski und Felix Trybalski durch ben bereits aufgestellten Rurator Dr. Minasie-

14) ferner alle jene Glaubiger, welche nach bem 23. Dezember 1860 ale bem Tage bee ausgestellten Tabularextraftes in bas Grund. buch gelangen follten, ober benen ber Feilbiethungsbefcheid aus mas immer fur einer Urfache nicht jugefiellt werden tonnte, burch den berette aufgestellten Rurator Abvofaten Dwernicki.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Stanislau, am 1. Mai 1861.

(1050)G d i f t.

Dro. 7740. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte wird biemit befannt gemacht, daß bei bemfelben gur Bereinbringung ber von ber f. f. Finang - Profuraiur Damens ber lat. Rirde und ber Armen in Dabiecko gegen Gabriel Baczyński ersiegten Forderung von 7000 ft. RM. Die exefutive Feilbiethung ber bem Gabriel Baczynski gehörigen, in Lemberg sub Nro. 203 und 205 1/4 gelegenen Realitäten am 18. Juli, 22. August und 12. September 1861 jedesmal um 10 Uhr Bormittage vorgenommen, und daß bei bem erften und zweiten Sermine die obigen Realitaten unter dem Ausrufspreife von 15705 fl. 23 fr. RM. oder 16490 fl. 651/4 fr. oft. 28. und beim britten Termine unter einem Preife turch welchen bie fammtlichen Spothefarglaubiger gededt fein murten, nicht werben veraußert merben.

Alls Badium wird ber zehnte Theil des Ausrufspreises bestimmt. Die Schähungeurfunde und die Feilbiethungebetingungen fonnen in ber h. g. Regiftratur eingefehen oder in Abichrift erhoben werden.

Bon diefer Feilbiethung werden die dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Gläubiger Philipp Gasiorowski und Theodor Bach, bann biejenigen, benen bie Feilbiethungsbewilligung rechtzeitig nicht jugeftellt meiben tonnte, durch ben fur biefelben in ber Berfon bes Advotaten heren Dr. Kabath mit Cubflituirung Des herrn Abvofaten Dr. Hönigsmann bestellten Rurator verständigt.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 29. April 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 7740. Lwowski c. k. sad krajowy Podaje niniejszem enie pretensy publicznej wiadomości, że w tymze na w kwocie 7000 złr. m. k. z p. n. przez c. k. prokuratorya skarbowa imieniem łać. kościoła i ubogich w Dubiecku przeciw Gabryelowi Baczyńskiemu wywalczonej, przymusowa sprzedaż realności we Lwowie pod l. 203 i 205 1/4 połozonych, Gabryela Baczyńskiego własnych, na dniu 18. lipce, 22. sierpnia i 12. września 1861 zawsze o 10tej godzinie przed południem przedsięwzieta będzie, i ze w pierwszym i drugim terminie rzeczone realności nizej ceny wywołania 15705 złr. 23 kr. m. k. czyli 16490 zł. 651/4 c. w. a., zaś w trzecim terminie nizej ceny, w którejby wszyscy wierzyciele hypotekowani pokrycie znależli, sprzedane niezostaną.

Jako wadyum wyznacza się dziesiątą część ceny wywołania. Czyn oszacowania i warunki licytacyjne można w registaturze

tutejszo-sądowej przejrzeć, lub odpis takowych uzyskać.

O tej licytacyi uwiadamia się z życia i miejsca pobytu niewiadomych wierzycieli Filipa Gasierowskiego i Teodora Bacha, jakoteż tych, którymby uchwała licytacyą dozwalająca zawczasu doręczoną być niemogła, przez kuratora dla nich w osobie adwokata p. Kabatha w zastępstwie adwokata p. Ilönigsmanna ustanowionego.

Z c. k. sadu krajowego.

We Lwowie, dnia 29. kwietnia 1861.

(1031)G b i P t.

Mro. 1129. Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht zu Radziechow wird befannt gemacht, daß am 10. Jänner 1861 Martin lzewski in Zielona ohne hinterlaffung einer lestwilligen Unordnung finderlog gestorten fet, und Joachim Dumanski, Bruder ber verftorbenen Mutter beefel. ben, respettive beffen Erbezeffionerin Anna Izewska, fich ale Erbe erflätt habe.

Da bem Berichte unbefannt ift, ob und melden anderen Bers sonen auf seine Berlaffenschaft ein Erbrecht zustehe, fo merben alle biejenigen, welche hierauf aus mas immer fur einem Rechtsgrunde Un. spruch zu machen gedenken, aufgefordert, ihr Erbrecht binnen Ginem Sahre von dem unten gefehten Sage gerechnet, bei biefem Gerichte anzumelden und unter Musmeifung ihres Erbrechtes ihre Erbeerflarung anzubringen, mibrigene bie Berlaffenschaft, fur welche inzwischen Bert Johann Plotnicki ale Berlaffenschafte - Rurator bestellt worden ift, mit Joachim Dumanski respettive beffen Erbezeffionarin allein verhandelt und berfelben eingeantwortet merben murde.

Radziechów, am 31. Mai 1861.

Edykt.

Nr. 1129. Ze strony c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Radziechowie podaje się do wiadomości, że dnia 10. stycznia 1861 Marcin Izewski w Zielonej zmarł, nie pozostawiwszy rozporządzenia ostatnej woli, i ze Joachim Dumański, brat zmarłej matki tegoż, a właściwie Anna Iżewska nabywszy na mocy cesyi tegoż prawa

sukcesyjne, do spadku zgłosiła się.

Ponieważ temu sądowi nie jest wiadomem, czyli i które inne osoby mają prawo do spadku jego, dla tego wzywa się wszystkich, którzyby zamierzali z jakiego bądź tytułu prawnego rościć sobie prawo do spadku, żeby w przeciągu jednego roku od dnia niżej wyrazonego liczac, zgłosili się z prawami swojemi do tego sądu i przy wykazaniu swego prawa dziedziczenia wnieśli oświadczenie się za dziedziców, w przeciwnym bowiem razie spadek, dla którego tymczasem pan Jan Płotnicki ustanowionym został za kuratora, z Joachimem Dumańskim, a wzglednie z nabywca praw tegoż samym pertraktowanym i temuż przyznanym zostanie.

W Radziechowie, dnia 31. maja 1861.

(1067)Kundmachung.

Bur Berpachtung ber Bolechower vereinten flatis fchen und tameralherrichaftlichen Bier- und Branntweinpropinazion auf Das Triennium vom 1. November 1861 bis Ende Oftober 1864 mirb die öffentliche Ligitagion bet bem Bolechower f. f. Begirkeamte und zwar für die Bierpropinazion am 30. Juli und für die Branntweinpropinazion am 31. Juli 1861 abgehalten werben. Der Fiefalpreis ber Bierpropinazion beträgt 2177 ft. 70 fr.

öft. 28. und jener ber Branntweinpropinazion 9206 fl. 40 fr. oft. 28.

Jeder Lizitazionelustige hat 10% des obigen Fiekalpreises vor Beginn der Lizitazion als Badium zu erlegen.

Im Buge ber mundlichen Ligitagion werben auch schriftliche Df. ferten angenommen, Diefe muffen aber mit ben gefehlichen Erforberniffen verseben und mit bem obfestgefesten Babium belegt fein.

Die Bedingungen werden por der Ligitagion befannt gegeben werden, tonnen aber auch früher beim Bolechower f. f. Begirffamte eingefeben merden.

Bon ber f. f. Rreisbehorbe.

Stryj, am 8. Juni 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4315. W celu wydzierzawienia przysłużającego wspólnie miastu Bolechów i państwu kameralnemu Bolechów prawa propinacyi piwa i wódki na lat trzy od 1. listopada 1861 do końca października 1864, odbędzie się w c. k. urzędzie powiatowym w Bolechowie publiczna ustna licytacya co do propinacyi piwa na dniu 30. lipca 1861, zaś co do propinacyi wódki na daiu 31. lipca 1861.

Za cene wywołania stanowi się przy propinacyi piwa 2177 zł.

70 c. w. a., zaś przy propinacyi wódki 9206 zł. 40 c. w. a. Cheacy licytować, ma wadyum wynoszące 10% powyż wymienionych cen wywołania przed rozpoczeciem licytacyi złożyć.

W ciągu ustnej licytacyi będą przyjmowane i pisemne oferty, które dla wazności mają być prawnym ustawom odpowiednie i opatrzone powyż wyrażonem wadyum.

Peszczególne warunki wydzierzawienia beda przed licytacya oznajmione, lecz i pierwej można o takowych w c. k. urzędzie powiatowym w Bolechowie wiadomość powziaść.

Od c. k. urzędu obwodowego.

Stryj, dnia 8. czerwca 1861.

(1027) Rundmachung (2)

wegen Aufnahme von Zöglingen in die f. f. medicinisch : chi= rurgische Josephe-Akademie für das Schuljahr 1861/2.

Dr. 945. Un der mediginisch-dirurgischen Josefe, Altademie merben für das fommende Studienjahr 1861/2 Boulinge sowohl auf ben höheren als auch auf den niederen Lehrfure, und zwar für Zahlpläge und für Militar= (Frei-) Plage aufgenommen.

Der höhere Rure dauert 5, der niedere 3 Jahre.

Die Bedingungen und Erfordeiniffe jur Aufnahme find folgenbe:

1. Muffen die Afpiranten öfterreichische Staatsangehörige fein. 2. Fur Afpironten bes hoheren Lehrfurfes ift das 24te Lebens-

jahr als bas höchfte Mufnahmsalter festgesett.

Afpiranten für ben niebern Behrfurs muffen bas 15. Lebensjahr

vollendet und durfen das 22te nicht überschritten haben.

3. Gine gefunde fraftige Leibesbeschaffenheit und vollfommene physische Tauglichkeit zur Erfüllung aller Pflichten und zu den Ber-

richtungen des fünftigen feldärztlichen Berufes.

4. Die nöthige Vorbildung und zwar wird von ben Afpiranten für ben höheren Lebrfurd gefordert, daß fie dieselbe miffenschafiliche Eignung haben, welche gur Immatrifulation für ein höheres Fafultate-Studium, und namentlich fur bas bobere mediginisch = dirurgische Studium an ten Universitäten der öfterreichischen Monarchte als Bebingung festgesett ift.

Die Afpiranten fur ben niebern Lehrfurs muffen wenigftens bie 4 ersten Symnafial Klassen an einer inländischen Lehranstalt mit durch=

aus guten Fortgangeflaffen jurudgelegt haben.

5. Die Radyweisung über untabelhafies Borleben und gutes fitt-

liches Betragen ber Afpiranten.

6. Den Erlag des Equipirungegeldes im Betrage von 100 ff. beim Gintritte in die Afademie. Mittellofen Afpiranten auf Militar-Plage mit fehr guten Fortgangetlaffen und Sittenzeugniffen, indte. fondere den Cohnen mittellofer Offiziere, Militar-Partheien und Beamten, bann Civil. Ctoatediener fann, wenn beren Mittellofigfeit er. wiesen vorliegt und ihre Aufnahme mit Rudficht auf den Bedarf wunfchenewerth erscheint, ber Gilag bes Equipirungegelbes rom Rijens: Ministerium nachgesehen und ber bießfällige Betrag auf Rechnung bes Alerars angewiesen werden.

7. Die Berpflichtung für die Ufpiranten des höheren Lehrfurses nach erlangtem Dottorgrade 10 Sabre, fur Die Boglinge bee niedern Lehrkurfes aber nach erfolgter Approbation zum Wundarzte 8 Sahre

als Felbargte in ber f. f. Armee gu bienen.

Die Benuge und Bortheile der Boglinge bestehen im Folgenden:

1. Die Böglinge erhalten die Untertunft und volle Berpflegung in ber Art, wie in ben llebrigen f. f. Militar-Afatemien.

2. Gin monatliches Paufchale von 10 Gulben 50 fr. fur Rleis bung, Bafche, Buder, Schreibmatertale ic.; 2 Gulden bavon find als Safchengeld bestimmt.

3. Die Böglinge erhalten ben bem Lehrfurfe entsprechenden voll. ftandigen Unterricht in ber Medigin und Chirurgie unenigelilich.

4. Dieselben find von ter Entrichtung ber an ben Civil = Lehr= anstalten vorgefdriebenen Migorofen- und Diplom-Taxen befreit.

5. Die Böglinge werden nach Abfolvirung bes Lehrfurfes und entsprechender Ablegung ber frengen Brufungen, und zwar tie bes boberen Rurfes ju Dottoren ber Besammten Beilfunde graduirt, jene bes niederen Ruries ais Wundardte und Gebuitshelfer approbirt und ihnen hieruber die Diplome ausgefertigt, durch welche fie in alle biejenigen Rechte und Freiheiten eingesett werden, die ten an anderen f. f. mediginisch dirurgischen Lehranstalten freirten Merzten und Bundargten zukommen.

6. Hiernach merben bie Boglinge bes höheren Lehrlurfes als Oberargte mit tem Vorrudungerechte in die hoheren Chargen ber feldärztlichen Branche, jene des niedern Lehrfurfes dagegen als Unterärzte mit der Aussicht auf die Beforderung jum Ober-Bundarzte in der f. f.

Armee angestellt.

7. Ausgezeichnete Ober. Mundarzte und Unterarzte, welche nach ben bestehenden Studien : Gefegen gur hoheren medizinisch dirurgischen Ausbildung befähigt find, tonnen dann fpater mit dem Fortbezuge der Gebühr ihrer Charge ale Frequentanten auf ben boberen Lehrfure an Die Afademie einberufen werden, um fich ben jur Borruckung jum Oberarzte erforderlichen Dottorgiad ju ermerben.

8. Den an der Josephs,Alfabemie gebildeten Feldarzten, Doftoren und Bundargien wird, wenn fie fich um eine argiliche Unftellung im Civil-Ctaatedienfte bewerben, nach vollendeter tadellofer Dienftget ter absolute Borgug vor allen Civilargten, beziehungemeife Civil-

Bundargten eingeraumt.

Die Böglinge, welchen ein Militarplat verliehen wird, werben unenigeltlich verpflegt, tie Bahlgoglinge muffen hiefur eine Bergutung

leisten.

Gegenwärtig ift ber Betrag fur Bablplage in bem höheren Lehr-furse auf 315 Gulben und jener fur ben niebern Kurs auf 262 Gul. ben 50 fr. fejigefest und in ber Folge wird berfelbe von Beit gu Beit nach ben Theuerunge-Berhaltniffen geregelt. Diefer Betrag ift in halb. jahrigen Raten in vorhinein, und zwar mit Beginn eines jeden Studien-Cemestere bei dem Kommando ber Afademte zu erlegen. Bahlzöglingen, welche in zwei auf einander folgenden Studien.

ahrjen turchaus ober die Mehrzahl vorzüglicher Fortgangs-Klassen er-

halten baben und beren Aufführung ohne Sadel ift, fann über Antrag ber Direfzion ein Militarplag fur Die fernere Studienzeit unter ber Bedingung einer fortgefesten guten Studien : Bermenbung und Auf. führung vom Rriege-Ministerium verlieben werden.

Die Gesuche um Berleihung eines Milliar- oder Zahlplates find von ben Eltern ober Bormantern bes Bewerbers im Dienftmege ober unmittelbar, je naderm jene bem Miliar: oder Civilftande angehoren, langftens bis 15. Muguft 1861 bei dem Kriege. Minifterium in

Wien einzubringen.

Diese Gesuche muffen bie genaue Abreffe cathalten, an welche ber Befdeid zu richten ift Wenn felber an Orte gelangen foll, in welchen fich tein Poftamt befindet, fo ift bie lette Pofiftagion ftete an-

Die Aufnahme findet nur in ben erften Sahrgang beiber Lebrfurfe fatt. Aufnahmsgesuche für einen boberen als fur ben erften

Sahrgang werten ale unflatihaft nicht berüchsichtigt.

In ben bezüglichen Gefuchen muß gehörig ausgebrückt fein, auf melden Behrfure ter Bittfieller und ob derfetbe auf einen Militar. oter auf einen Bahlplat afpirire, und es muffen demfelben folgende Dofumente beiliegen: " mand and uniquestical

1. Der Radweis des Altrers,

2. bas Impfungs - Beugnif,

of the second contribution of the 3. bas von einem graduirien Militarargie ausgestellte Beugniß über die phyfifche Qualifitagion bes Afpiranten,

4. bas Sittenzeugniß,

5. Die gefammten Schule und Studienzeugniffe von allen Jahr. gangen ber zurudgelegten Gymnafialklaffen und zwar forohl vom 1. ale auch vom 2. Cemefter jeden Sahrgange, bann ben Gesuchen um Liufnatme auf ben hohern Lehrturk auch bas Maturifate - Zeugniß eines inländischen Ober : Gymnasiums. Studirente von Lehranftalten, an welchen tie Maturitäts : Prüfungen oist in der zweiten Sälfte des Monats September abgehalten werden und welche temnach nicht in ber Lage find, bas vorgeschriebene Maturitate : Beugniß ihrem Aufnahmsgesuche beiguligen, tonnen demungeachtet ein mit allen fonftigen vorgeschriebenen Beilagen instruirtes Gesuch einreiden und es fann benfelben bet einer ausgewiesenen vorzüglichen Beimenbung in ten Gymnafial. Studien, welche vorauefictlich ein abnliches Raltul bei der abzulegenden Maturifais Prufung erwarten lagt, die Aufnahme provisorisch zuerkannt werden.

6. Bene Afpiranten, welche ihre Ctubien unterbrochen haben, muffen fich über ihre Befchaftigung oder fonftige Bermendung mahrend

Dauer der unterbrochenen Studienzeit legal ausweifen.

7. Die auebrudliche Erflärung bei ber Mufnahme bas Gquipi. rungsgeld im Betrage von 100 Bulcen und bei Afpiranten auf Bablplage ben fur Unterfunft, Berpflegung. Befleidung und fonftige Be-Dürfnisse bestimmten Wetrag von jahrlich 315 Gulben für den höheren und jahrliden 262 Gulben 50 fr. fur ben niebern Lehrfure in halb. jährigen Raten in vorhinein zu erlegen.

8. Gefuchen um Bahlplage bat bie legale Beftätigung beizulie= gen, daß die Bittfieller fich in jenen Bermogens . Berhaltniffen befinben, welche ihnen bie anstandelose Entrichtung bes festgesetten Beto. stigungs = Pauschalbetrages mahrend ber Dauer ber Studienzeit ber

Afpiranten an der Alfademie gestattet.

9. Wenn ein besonde er Anspruch für bie Aufnahme in bie Tosephs. Alfademie auf Grund bes Charafteis oder besonderer Berbienftlichkeit bes Baters bes Afpiranten eihoben werden will, fo muß biefer Umfand, falls die Militarbehörden nicht an fich hieron in Renntnis find, gehörig bofumentirt fein. Nicht nachgewiesene berartige Ungaben fonnen nicht berücksichtiget werben.

10. Der von dem Afpiranten ausgestellte, von deffen Bater ober Bormund bestätigte und von zwei Beugen mitunterfertigte Revers über die einzugebende 10= und beziehungeweise Sjährige Dienfteeverpflichtung.

Gefuche, welche nach dem anberaumten Termine einlaufen, ober welche nicht gehörig, namentlich nicht mit allen Studien Beugniffen von beiden Semestern aller Jahrgange belegt find, ober welche nicht erseben laffen, ob ber Besuchteller auf ten hoheren ober nieteren Lehrkurs um einen Militar= oder Bahlplat tompetire, tonnen nicht berücksichtigt werden.

Die Berleihung ber Militar, und Bahlplage erfolgt von Seite

bes Kriegs. Ministeriume.

Die Wesuchsteller erhalten barüber einen fchriftlichen Bescheib, in welchem bei den Aufgenommenen angegeben wird, mann diefelben bei der Afademie einzuruden haben.

Die neu ankommenden Zöglinge werden hinsichtlich ihrer physis schen Eignung hier nochmals von einem Stabkarzte untersucht und nur die auch hiebei tauglich Befundenen werden wirklich aufgenommen.

Konfurs = Ausschreibung.

Dr. 15908 Bu befegen: Im Lemberger Finang = Bermaltungs= gebiete eine Galzverschleiß . Magazins : Ginnehmereftelle in der X. Dias tentlasse mit dem Gehalte jahilicher 735 fl., eventuell 630 fl., ober eine Salzverschleiß = Dlagazins . Kontroloreftelle in ber XI. Diatentlaffe mit dem Gehalte jahrlicher 630 fl. oder 525 fl., bem Benuge einer freien Bohnung, bem fiftemmäßigen Brennholge und Salgteputate und mit der Berbindlichfeit jum Erlage einer Raugion im Behaltsbetrage.

Bewerber um eine biefer Stellen haben ihre Gefuche unter Rach. weisung der Kenneniffe im Konzept:, Rednunges und Raffafache im Bege ihrer vorgefesten Behorde binnen vier Bochen bei ber f. f. Fi-

nang-Landes-Direfzion in Lemberg einzubringen.

Lemberg, am 28. Mai 1861.

(1)

(1068)

### Konfurs

ber Gläubiger bes Isaak Mazer.

Mro. 15131. Bon bem f. f. Landesgerichte ju Lemberg wirb über bas gefammte bewegliche und über das in benjenigen Rronlandern, für welche bie Biviljuriedifgionenorm vom 20. Movember 1852 Mro. 251 R. G. B. in Wirtfamfeit befieht, befindliche unbemegliche Bermogen bes Lemberger Geschäftsmannes Isaak Mazer ber

Ronfure eröffnet.

Wer an diese Konkursmasse eine Forberung stellen will, hat bieselbe mittelft einer Rlage witer ben Konfursmaffavertreter herrn Dr. Menkes, für I beffen Stellvertreter Berr Dr. Mahl ernannt murbe, bei biefem gandesgerichte bis 15. August 1861 angumelten, und in der Rlage nicht nur die Richtigfeit ber Forderung, fonbern auch bas Recht, traft beffen er in biefe ober jene Rlaffe gefett gu werden verlangt, ju erweisen, wibrigens nach Berlauf bes erftbestimm. ten Tages Miemand mehr gehört werben murbe, und Jene, bie ihre Forderung bis dahin nicht angemelbet hatten, in Rudfict bes gefamm. ten, jur Rontursmaffe gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen fein follen, wenn ihnen wirklich ein Rompenfagione. recht gebuhrte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Daffe gu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt ware, so zwar, daß solche Glaubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Masse schuldig sein follten, die Schuld ungehindert des Rompenfazione., Gigenthume. oder Pfandrechtes, das ihnen fonft gebührt hatte, ju berichtigen verhalten merben murben.

Bur Bahl bes Bermögensvermaltere und ber Glaubigerausschuffe wird die Tagfahung auf den 22. August 1861 Bormittags 10 Uhr bet

biefem Landesgerichte anberaumt.

Bom f. f. Canbesgerichte.

Lemberg, am 12. Juni 1861.

#### Konkurs

wierzycieli Izaka Mazera.

Nr. 15131. Lwowski c. k. sąd krajowy rozpisuje konkurs na całkowity ruchomy i na ten nieruchomy majatek Lwowskiego spekulanta Izaka Mazera, który się w tych krajach koronnych znajduje, gdzie cywilna norma juryzdykcyi z dnia 20. listopada 1852

1. 251 dzien. ust. paúst. obowiązuje.

Ktokolwiek do tej masy kredalnej jakie pretensye rościć zamyśla, winien takowe za pomocą pozwu pezeciw kuratorowi masy p. adwokatowi dr. Menkes, którego zastępcą p. adwokat dr. Mahl mianowany został, w tym sądzie krajowym do 15. sierpnia 1861 zgłosić i w pozwie nietylko rzetelność swej pretensyi, ale zarazem prawo, na zasadzie którcgo w tej lub owej klasie umieszczonym być żąda, wykazać, w przeciwnym bowiem razie po upływie pomienionego terminu nikt więcej słuchany nie będzie, a ci, którzy w terminie zakreślonym z pretensyami swemi nie zgłosili się, od całego do masy kredalnej należącego majatku bez względu na prawo własności do rzeczy w masie znajdującej się, na prawo zastawu lub potracenia wzajemnej należytości jakie im służyć może, wyłą-czonem, i gdyby w masie wioni byli, do zapłacenia długu pomimo prawa własności zastawu lub potrącenia wzajemnej należytości w innych razach im przysłużającego znaglonemi by byli.

Celem obrania zarządcy majątku i wydziału wierzycieli wyznacza się termin na 22. sierpnia 1861 o godzinie 10tej przed po-

łudniem w tym sądzie krajowym. Lwów, daia 12. czerwca 1861.

(1072)Rundmachung.

Dro. 5782. Am 1. Juli 1861 mirb beim Kamionkaer f. f. Begirkeamte bie Offertverhandlung jur Berpachtung nachftehender Gefälle vom 1. November 1861 bis Ende Oftober 1862 oder auf drei Jahre abgehalten merben:

1) Die städtisch . herrschaftliche Branntweinpropinazion mit bem Ausrufspreise von 6040 fl. Cage! Cechetaufend Bierzig Gulben oft. B.

2) Das Stand- und Darft. Gelbergefall mit bem Ausrufspreise von 283 fl. 50 fr. Sage! Zweihundert Achtzig Drei Gulben 50 fr. öft. W.

3) Die Brudenmauth mit bem Ausrufspreife von 140 ft. Cage! Ginhundert Vierzig Gulben oft. M.

4) Das Daß- und Maggelbergefall mit bem Ausrufspreife von

10 fl. Sage! Behn Gulden oft. 2B.

5) Ginfommen von öden Blagen mit dem Ausrufspreife 122 fl.

Sage! Einhundert Zwanzig Zwei Gulden oft. D.

Unternehmungeluflige haben ihre fdriftlichen, Beborig geftempel. ten und versiegelten, mit bem 10 % Babium belegten Offerte lang-ftens bis 1. Juli I. 3. 6 Uhr Nachmittags beim f. f. Begirfsamte Kamionka einzubringen, allwo auch bie naheren Pachtbedingungen eingesehen merben fonnen.

Mündliche Unbothe, unbestimmt lautenbe , fo wie auch nicht gehörig versiegelte und belegte Offerten werben nicht angenommen

merben.

Die Gröffnung ber Offerten erfolgt am 2. Juli 1861. R. f. Rreisbehörde.

Złoczow, am 9. Juni 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5782. Na dniu 1. lipca 1861 odbędzie się przy c. k. urzędzie powiatowym w Kamionce za pomocą ofert licytacya w celu

wydzierzawienia następujących przychodów miejskich od 1. listopada 1861 do estatniego października 1862 lub też na 3 lata, t. j:

1) Miejsko-skarbowa propinacya wódki z ceną wywołania 6040 zł. Mówie! sześć tysięcy czterdzieści zł. w. a.

2) Targowe i placowe z ceną wywołania 283 zł. 50 c. Mówie! dwieście ośmdziesiąt trzy zł. 50 c. w. a.

3) Myta mostowe z cena wywołania 140 zł. Mówie! sto czterdzieści zł. w. a.

4) Miarkowe i wagowe z ceną wywołania 10 zł. Mówie! dziesięć zł. w. a.

5) Przychód z pustych miejsc z ceną wywołania 122 zł. Mówie! sto dwadzieścia i dwa zł. w. a.

Mający chęć nabycia zechcą swe pisemne należycie zapieczętowane, w należyty stempel i 10odsetkowe wadyum zaopatrzone oferty najdalej do 1. lipca 1861 o 6tej godz. po południu do c. k. urzędu powiatowego Kamioneckiego wnieść, gdzie też bliższe szczegóły zasięgnąć można.

Ustne nalezycie niezapieczętowane dwuznacznie opiewające lub w należyte wadyum nie zaopatrzone oferty przyjętemi nie zostaną.

Rozpieczetowanie ofert nastąpi dnia 2. lipca 1861.

Od c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 9. czerwca 1861.

Kundmachung. (1073)Dr. 6919. Am 1. Juli 1861 mirb beim f. f. Begirteamte in Brody die Offertverhandlung jur Berpachtung nachstehender städtischen Gefalle vom 1. Rovember 1861 bis Ende Oftober 1862 ober auf brei Jahre abgehalten werden.

1) Das Martt. und Standgelber : Gefall mit bem Fiefalpreife bon Taufend Ginhundert und Sechezig (1160) Gulben oft. 2B.

2) Das Dag. und Daggelber. Gefäll mit bem Fistalpreife von Fünfhundert und gunf (505) Gulben oft. 2B.

3) Das Gintommen von der Biereinfuhr mit bem Fistalpreise

von Reunhundert (900) Gulben oft. 2B.

Unternehmungeluftige haben ihre schriftlichen, versiegelten, geborig gestempelten, mit dem 10% Badium belegten Offerte langstene bie 1. Juli I. 3. 6 Uhr Nachmittage beim f. f. Begirfeamte in Brody einzubringen, allmo auch bie naberen Bedingniffe eingefeben merben

Mundliche Anbothe, unbestimmt lautenbe, nicht gehörig verfiegelte ober nicht mit vorschriftemäßigem Badium belegten Offerte mer-

ben nicht berücksichtigt merben.

Die Gröffnung ber Offerten erfolat am 2. Juli 1. 3.

R. R. Rreisbehörde. Zioczow, am 9. Juni 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6919. Na dniu 1. lipca 1861 odbedzie się za pomoca ofert przy c. k. urzędzie powiatowym w Brodach licytacya w celu wydzierzawienia następujących przychodów miejskich od 1. listopada 1861 do ostatniego października 1862 lub też na trzy lata, t. j.:

1) Targowe i placowe z cena wywołania Tysiąc sto sześć-

dziesiąt (1160) złr. wal. austr.

2) Wagowe i miarkowe z cena wywołania Piecset i pięć (505) złr. wal. austr.

3) Przychód od przywozu piwa z ceną wywołania Dziewięć set (900) złr. wal. austr.

Mający chęć nabycia zechcą swe pisemne, opieczętowane, w należyty stępel i 10odsetkowe wadyum zaopatrzone oferty najdalej do 1. lipca 1861 6. godziny po południu do c. k. arzęda powiatowego Brodzkiego wnieść, gdzie też bliższe szczegóły powziaść można.

Ustne, dwuznacznie opiewające, należycie nie opieczetowane lub w należyte wadyum niezaopatrzone oferty uwzględnionemi niezostaną. – Rozpieczętowanie osert nastąpi dnia 2. lipca 1861.

Od c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 9. czerwca 1861.

Lizitazions-Kundmachung. Mro. 507. Behufe ber Siderftellung bes Papier. und fonftigen Rangleimaterialien. Bedarfes fur bas Zloczower f. f. Rreis. und ftabt. beleg. Bezirksgericht, bann für bie f. f. Staatsanwaltschaft auf bas Bermaltungsjahr 1862 und bei einem gunftigen Ergebniffe fur bas Merar auch auf die Bermaltungsjahre 1863 und 1864 wird bei biefem f. f. Rreisgerichte am 22. Juli 1861; falls jedoch an biefem Tage ein annehmbarer Unboth nicht erzielt werden follte, am 30. Juli 1861 jedesmal um 9 Uhr Vormittags eine diminuendo Ligitagionsverhand. lung abgehalten werden, wobei der Erstehungspreis des Vorjahres als Ausrufepreis angenommen wird.

Jeder Ligitagioneluftige hat vor bem Beginne ber Ligitagiones verhandlung eine 10/100 Reugelb im Betrage von 120 fl. oft. D. bei ber Lizitazionekommission zu eilegen; es steht indeß auch frei, vorschriftes maßig abgefaßte, mit bem Babio belegte fdriftliche Offerte einzusenben, welche vor dem Salufe ber Ligitagions , Berhandlung angenommen

merben. Sollte ber Offerent ein Babium ber Rommiffion übergeben baben, aledan braucht die Offerte mit tem Reugelbe nicht mehr belegt

Die Ausweise der zu liefernden Gegenstände und beren teilauft. gen Bedarfes, dann die übrigen Ligitagionsbedingungen fonnen beim f. f. Rreisgerichtsprafibio eingefehen merben.

Bom f. f. Rreisgerichtsprafibio.

Złoczów, am 9. Juni 1861.

(2)

Lizitazione-Anfundigung. (1049)

Mro. 2833. Bom f. f. ftabt. beleg. Bezirfegerichte in Straf. fachen und in burgl. Rechtsangelegenheiten ber Umgebung Lemberg's, wird hiemit öffentlich befannt gemacht, bag in Folge Erfuchschreibens bes f. f. gandes = ale Sandels - und Wechselgerichtes vom 5. Juni 1861 Zahl 23649 jur hereinbringung ber Forderung bon 900 fl. öft. 2B. f. R. G. ju Gunften bee Bernhardt Meiseles bie öffentliche Beraußerung sammilicher bei ben Grefuten Frau Zosia Mezer und herrn Ludwig Nowosielski in Malechow gepfandeten Fahrniffe u. z. Möbel, Sauseinrichtungeftude, Wirthschaftsgerathe, Bieb, verfchiedenartige Wirthschaftsmaschinen, Getreibe zc am 19. Juni 1861 um 9 Uhr Bormittage im Orte Malechow gegen gleich bare Bezahlung an ben Meiftbiethenben abgehalten merben mirb.

Siezu werden Raufluftige eingelaben. Lemberg, ben 10. Juni 1861.

#### Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 2833. C. k. miej. deleg. sąd powiatowy Lwowski w sprawach karnych i dla okolicy miasta Lwowa w sprawach spornych, czyni niniejszem wiadomo, że w skutek wczwania c. k. sądu krajowego jako wekslowego z dnia 5. czerwca 1861 do liczby 23049 na zaspokojenie należytości 900 zł. w. a. z p. n. na rzecz Bernharda Meiseles, publiczua sprzedaż wszelkich prawem pokonanych, dłużnikom p. Zofii Mezer i p. Ludwika Nowosielskiego w Malechowie zagrabionych ruchomości, a to: mebli, sprzetów domowych i gospodarskich, bydla, róznych gospodarskich maszyn, zboża etc. na dniu 19. czerwca o godzinie 9tej zrana i w dniach następnych w miejscu Malechowie za gotową zapłatę najwięcej dającemu, odbędzie się; do tej licytacyi wzyna się chęć kupienia mających.

Lwów, dnia 10. czerwca 1861.

Dro. 4978. Nachtem bie Eigenthumer ber am 19. Diai b. S. in der Maldung bei Zawideze burch die f. f. Finanzwache unter Une zeigungen einer Befalle.lebertretung angeholtenen 13 Rollo Conitima: ren hierorts unbefannt find , fo wird Jedermann , ber einen Unspruch auf biefelben geltend machen ju fonnen glaubt, aufgefordert, binnen 90 Tagen vom Tage ter Rundmachung ber gegenwärtigen Borladung an gerechnet, in ber Amtefanglei ber f. f. Finang. Bezirfe. Direfzion ju eischeinen, mibrigens, menn biefes unterbleiben follte, mit ber angehaltenen Sache ben Gefegen gemaß verfahren merten wird.

Bon ber f. f. Finang. Bezirfe. Direfzion.

Brody, am 1. Juni 1861.

#### Zawezwanie.

Nr. 4978. Gdy właściciel przytrzymanych dnia 19. maja r. b. w lesie pod Zawidczem przez c. k. straż skarbowa wśród oznaków przekroczenia przepisów o dochodach skarbowych, 13 kollów towarów bławatnych jest tu niewiadomy, przeto wzywa się kazdego, kto sądzi, że ma prawo do tych przedmiotów, ażeby w przeciągu 90 dni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zawezwania stawił się w kancelaryi urzędowej o. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej, w przeciwnym razie, gdyby to uczynić zaniedbał, postąpi się z przytrzymaną rzeczą stosownie do ustaw.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej. Brody, dnia 1. czerwca 1861.

Kundmachung.

Dro. 1869. Bom Trembowlaer f. f. Bezirfeamte wird hiemit befannt gemacht, bag jur Berpachtung bes Trembowlaer flabtifchen Propinazionegefalle im gangen Umfange fammt baju gehörigen Birthe. baufern nebft einer Rommunalauflage fur bie gum eigenen Gebrouche eingeführten Getrante auf drei Jahre, d. i. vom 1. Rovember 1861 bis Ende Oftober 1864 eine öffentliche munbliche Ligitagioneverhand. lung am 3. Juli 1861 und im Falle folde ungunftig ausfallen follte, eine zweite Ligitagioneverhandlung am 23. Juli 1861, bann endlich eine britte Ligitagioneverhandlung am 19. August 1861 jedesmal um 9 Uhr Bormittags in bieramtlicher Bezirfeamts - Kanglei abgehalten werden wird. 2118 Ausrufspreis wird ber gegenwärtige jabrliche Pachtfwilling mit 9350 fl. R.M. ober 9817 fl. 50 fr. oferr. Bahr. angenommen, von welchem ein 10%tiges Babium, b. i. 981 fl. 75 fr. ber Ligitagionstommiffion gu erlegen ift.

Ge werben auch fdrifilide Offerten im Buge und vor bem 216= foluge ber mundlichen Ligitagioneverhandlung angenommen, melde mit tem vorgeschriebenen Babium belegt, Die Bestimmungen bes Pachtob. jefree, die Beitperiode, den Unboth mit Buchfiaben und Biffern und den

ftabillen Bohnort bes Bachtluftigen enthalten muffen.

Die auswärtigen Ligitagioneluftigen haben bei der Ligitagion legale Beweife ihrer Coliditat vorzumeifen, widrigenfalle felbe gur Pad. tung nicht jugelaffen merben.

Die Ligitagionebedingniffe merden vor ber Ligitagion fundgemacht,

fonnen aber auch fruher hieramts eingesehen merten. Bom f. f. Begirteamte.

#### Trembowla, am 7. Juni 1861. Obwieszczenie.

Nr. 1869. C. k. urząd powiatowy w Trembowli podaje niniejszem do wiadomości, że dla wydzierzawienia Trembowelskiej pro-

pinacyi w całym obrębie z przynależącemi karczmami i dodatkiem komunalnym za sprowadzane do własnego użytku trunki, na 3 lat, to jest: od 1go listopada 1861 do końca października 1864 odbędzie się publiczna licytacya na dniu 3. lipca 1861, a gdyby takowa niekorzystnie wypadła, odbędzie się na dniu 23. lipca 1861 druga licytacya, a trzecia na dniu 19. sierpnia 1861, kazda raza o godzinie 9tej zrana w tutejszej kancelaryi powiatowej. Za cenę wywołania ustanawia się terazniejszy czynsz dzierzawny w ilości 9350 złr. m. k. lub 9817 zł. 50 c. w. a., z którejto sumy 10%, t. j. 981 zł. 75 c. w. jako wadyum złożyć nalezy.

Przyjmowane będą także oferty pisemne przed ukończeniem licytacyi ustnej, zaopatrzone w wadyum przepisane, zawierające oznaczenie przedmiotu dzierzawy, czas dzierzawy i oferowana ilość wy-

ražoną cyframi i literami.

Licytanci nietutejsi obowiązani są rzetelność swą wykazać legalnemi dowodami, inaczej nie będą przypuszczeni do licytacyi.

Warunki licytacyi ogłoszone będą przed licytacyą, można je także i przedtem w urzędzie tutejszym przejrzeć.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Trembowla, dnia 7go czerwca 1861.

C dift t.

Dro. 3309. Dom f. f. Begirfeamte Dobromil wird hiemit fund. gemacht, es fei über Unsuchen des Hersch Melber mider Nikolaus Gutay jur Befriedigung ber Forberung von 150 fl. RDl. f. R. G. in die exelutive Feilbiethung der Galfte der in Huczko sub CN. 161 gelegenen, dem Nikolaus Gutay gehörigen Realität gewilligt worden.

Diese Ligitagion wird in brei Terminen, und zwar : am 15. Juli 1861, bann 6. und 12. August 1861 immer um 10 Uhr Bormittags

unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden.

1) Bum Muerufepreife wird ber gerichtlich erhobene Coabungs. werth ter Salfte Diefer Saus- und Grundrealitat CN. 161 in Huczko mit 154 fl. 30 fr. RM. oter 162 fl. 221/2 fr. oft. 2B. angenommen.

2) Jeder Raufluftige ift verbunden, den Betrag in 10/100 von 16 fl. 23 fr. oft. 28. in Baaren als Angeld (Babium) ju Sanden ber Feilbiethunge-Rommiffion ju erlegen, welche tem Deifibiethenben in den Raufpreis eingerechnet, dem Mindeftbiethenden aber gurugeftellt merden mirb.

3) Der Erfteher wird gehalten bleiben, den Raufschilling nach Abichlag bes erlegten Ungelbes binnen 30 Tagen vom Tage ber, ben Feilbiethungsaft bestätigendenden Befdeid in Reditefraft ermachfen mirb, gerechnet in bas biefige f. f. Steuer. als gerichtliches Bermah-

rungsamt ju erlegen.

4) Sobald ber Meiftbiether ben obigen Bedingungen entsprochen haben wird, wird demfelben das Eigenthumedefret der erfauften obgebachten Saus- und Grundrealitatehalfte CN. 161 in Huczko ausgefolgt, in physischen Befit berfelben eingeführt und fammtliche Forberungen mit Ausnahme fener, welche über biefer Realitätshälfte merden belaffen werden, auf bemfelben gelofcht, und auf den Raufpreis übertragen merben.

5) Sollte der Meiftbiethende welcher immer der ihm mittelft bie. fer Bedingungen auferlegten Berpflichtung nicht Genuge geleiftet haben, alsdann wird eine neue Feilbiethung diefer Realitätshälfte auf Gefahr und Roften des Meifibiethenden ausgeschrieben, und diefelbe in einem einzigen Termine um welchen immer Breis veraußert merben.

6) Für ben Fall, ale diefe Realitätshälfte in ben obbefchriebenen erften zwei Terminen, nicht um, ober über ben Schatungswerth an Mann gebracht merden fonnte, wird zur Ginvernehmung ber Glau. biger, behufs der Erleichterung ber Feilbiethungsbedingungen die Tagfahrt auf den 12. August 1861 um 10 Uhr Bormittags in der bierbezirfegerichtlichen Ranglei bestimmt, und fodann am obzitirten 3ten Termine um welchen immer Unboth veraußert werden.

7) Sinsichtlich ber Steuer und Roften werden die Raufluftigen an bas Grundbuch und biefine f. t. Steueramt gewiesen, und mirb freigestellt, die Lizitazionsbedingungen und den Tabularextrakt bei ber Li-

gitagione Rommiffion einzuseben.

Bon diefer ausgeschriebenen Feilbiethung werten fammtliche Interessen, als der Grefuzionsführer Hersch Melber und der Grefut Nikolaus Gutay, die unbefannten Erben ber Rosalia Gutay mittelft bes Ruratore ad actum Andreas Gilowski, ferner die Tabulargläubiger Johann Waclo, Peter Waclo, Katharina Waclo und Maria Waclo, und alle jene nachträglich an die Tabulargemahr zufommenden Glaubiger, benen ber Exetuzionsbescheib aus mas immer einer Urfache nicht zugestellt werden konnte, burch ben Rurator ad actum herrn Johann Wilinski in Renntniß gesetht. Das Resultat biefer Amthandlung hat ber belegirte Ligitagione . Rommiffar unter Rudfcluf bes Rommus nifats anber anguzeigen. Grefugioneführer bat bagegen gur Bestreitung von 7 fl. öft. 2B. an bas bierge ben Betrag Sufermongrouen richtliche Expedit ju übergeben.

Die Grefugionefoften werben nachftebenbe gemäßigt:

- 2) und 3) auf . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 st. fr. 4) auf . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 fl. 50 fr.

Summa . 7 fl. 36 fr.

Bom f. f. Begirtsamte als Gericht.

Dobromil, am 18. Marg 1861.

## Sommer-Saison 1861.

# BAD ICMBURG

Sommer-Saison 1861.

bei Frankfurt a. M.

Die Heilkraft ber Quellen Homburgs macht sich mit großem Erfolge in allen Krantheiten geltend, welde durch die gesiörten Functionen des Magens und des Unterleibs erzeugt werden, indem sie einen wohlthätigen Brig auf diese Organe ausüben, die abdominale Circulation in Thätigieit sehen, und die Nerdauungefähigkeit regeln; auch in chronischen Leiden der Trüsen des Unterleibs, nament= lich der Leber und Milz; bei der Gelbsucht, der Gicht 2c., sowie bei allen den manuigfachen Krankheiten, die ihren Ursprung aus erhöhter Neizbarkeit der Nerven herleiten, ist der Gebrauch der Homburger Mineralwässer von durchgreisender Wirkung. Im Badehause werden Mineralwasser- und Fichtennadel Wäder gegeben, und ebenso sinder und hier gut eingericktete Flußbäder.

Molken werden von Schweizer Alpensennen des Kantons Appenzell aus Ziegenmild burch toppelte Scheidung zubereitet, und in der Frühe an den Mineralquellen, sowohl allein, als in Verbindung mit ben verschiedenen Mineralfrunnen verabreicht.

Das großartige Conversationshaus, welches das ganze Jahr hindurch geöffnet bleibt, enthalt prachtvoll decorirte Raume, einen großen Balls und Concertsaal, einen Speise-Salon, Kaffees und Rauchzimmer, mehtere geschmackvoll ausgestattete Conversationsfäle, wo Trente-et-Quarante und Roulette unter Gewährung außergewöhnlicher Bortheile ausliegen, indem Erperes mit einem halben Refait und Lehteres mit einem Zero gespielt wird. Die tägliche Bankeinlage am Trente-et-Quarante ist auf 300.000 Franken, das Maximum auf 12.000 Franken sestgesest. — Pas große Lesesabinet ist dem Publikum unentgeltlich geöffnet und entshält die bedeutenossen deutschen, französischen, englischen, italienischen, russischen, polnischen und hollandischen politischen und belletristischen Journale. Ter elegante Restaurationse Salon, woselbst nach der Karte gespeist wird, führt auf die schone Asphalt-Terrasse tes Aurgartens. Die Nestauration ist dem rühmlicht bekannten Haufe Chevet aus Paris anvertraut.

Das Rur = Orchefter, welches 40 ausgezeichnete Musiter gablt, spielt breimal bes Tags, Morgens an ben Quellen, Nachmittags

im Mufifpavillon bes Rurgartens und Abends im großen Ballfaale.

Bab Homburg ift durch die Eisenbahn Berbindung gleichsam eine Borfladt Franksur & geworden; 20 Buge gehen taglich hin und ber — ber lette um 11 Uhr Abends — und befördern die Fremden in einer halben Stunde; es wird denfelben badurch Gelegenheit geboten, Theater, Concerte und sonstige Abend Unterhaltungen Frankfurts zu besuchen.

Han gelangt von Wien ber der burch bie Bollenbung des theinischen und baierisch offerreichischen Gisenbahn-Refes im Mittelpunkte Guropa's. Man gelangt von Wien in 24 Stunden, von Berlin in 15 Stunden, von Paris in 16 Stunden, von London in 24 Stunden, von Bruffel und Amsterdam in 12 Stunden vermittelst directer Eisenbahn nach Homburg.

So eben angekommen eine Parthie von dem beliebten, angenehm zu nehmenden echten

## SCHNEEBERGS-KRAEUTER-ALLOP

für Grippe, Beiferfeit, Suften, Salobeschwerden, überhaupt bei Bruft, und Lungenfrankheiten ein bewährtes Linderungsmittet, nuch arzeiticher Borichrift aus diesjährigen filch gepreften Bruft.

und Lungenfräutern.

Sn Lemberg bei hern Peter Mikolasch, Apothefer zum goldenen Stern. Bochnia, A. Kasprzykiewicz. Brody, Ad. Ait. v. Kościcki, Ap. Brzeżan, J. Zminkowski, Ap. Buczacz, B. Pfeiffer, Chrzanow, Dom. Porta. Dembica, F. Herzog. Gorlice, Walery Rogawski, Ap. Krakau, Alexandrowicz, Ap. Myślenice, M. Łowczyński. Neumarkt, L. v. Kamieński. Przemyśl, F. Gaidetschka & Sohn. Rozwadow, Marecki. Rzeszow, Schaitter & Comp. Sambor, Kriegseisen, Ap. Stanislau, J. Tomanek, Ap. Stryj, Sidorowicz. Tarnopol, Buchell, Ap. Tarnow, M. Ait. v. Sidorowicz, Ap. Wadowice, F. Foltin. Zaleszczyk, Kodrebsky & Comp. Złoczow, F. Pettesch.

Preis einer Flasche 1 fl. 26 fr. öftere. Währ. Zugleich können auch durch diese Berren Depositäre bezogen merden: Rühneraugen-18 flaster, die bewährten, von dem k. k. Oberarzte

Schmidt. Preis pr. Chachtel 23 fr. öperr. Wahr.

Br. Behr's Nervenextract jur Stätlung ber Rerven und Kräftigung bes Körpers. 70 fr. öft. B. Venet. Vipernschnübe, vorzügl. gutes Präfervativmittel gegen

Halsleiden. Preis pr. Stud 1 fl. 50 fr. öst. M. Orientwasser. Dr. Walter's in London, für Gichtleibende. —

1 Flasche 1 fl. 5 fr. öft. 28.

Rosen-Balsam, Pastringe de Rose, nach Prof. Chaussier in Paris, für Entzündungen, Verlegungen, Wunden und Gefchwure. 1 Tiegel 1 fl. 5 fr. oft. W.

Morsch-Leberthrum, 1 Flasche echter Med. Berger chem. rein für Efroseln und Hautaueschläge u. s. w. 1 fl. öft. W.

Besonders empschlenswerth ist das HELUNKIANG's arabische und asiatische

### Thier : Heil : Pulver,

mit den vortrefflichen Wirfungen angewendet wird.

Bei Pferden: Bei Blutharnen, Dampf, Drufe, Suffen, Kolik, Mangel an Fresluft und Würmern.

Beim Sornvich: Bet Blauwerden ber Milch, Blutbarnen, Blutsmeten. Dampf, Huften, Kalbsieber, Kolif, Gerinnen der Milch, Mangel an Freflust, beim Aufblähen ber Kühe (Wintbäuche), Würmern und Lungenleiben.

Bei Schafen: Bei der Trommelfucht, Beginn ber Drehfrantheit, Lahme ber Lammer und ber Wassersucht.

Bei Schweinen: Der Wassersucht, gusten, Kolik, Berfangen (ober Ueberfressen), als beim Erscheinen ber Beulen.

Gin großes Paquet kostet 80 Akr. Gin kleines Paquet 40 Akr. Saupt Depot bei Bulius Billner, Apothefer in Gloggnitz.

Sjt echt zu beziehen: In Lemberg bei O. T. Winkler und Peter Mikolasch. Brzesan, B. Fadenhecht. Buczacz, Ign. Czerkawski. Irrohobycz, D. Kliegel's Witwe. Holicz, J. Wegrowski. Jaworow, L. Gawlikowski. Mikolajow, Th. Kieryczyński. Mikulińce, Felix Widawski. Przemyśl, Vincenz Praczyński. Przemyślany, Johann Suryn. Rohatyn, G. D. Neranzi. Sambor, Ignatz Praczyński. Stanislau, J. Tomanek Apoth. Stryj, Berl Londner. Tarnopol, K. Buchelt Apoth. Tarka, A. Czycniański. Zaleszczyki, J. Kodrębski, Zółkiew. Resi Barbag.

#### Wincenty Kloss w Ołomuńcu, kantor spedycyjny, komisyjny, produktowy i inkasowy (Incasso),

utrzymuje ciągle dobrze zaopatrzony skład wszelkich produktów krajowych, materyału do wyrobów plecionych, koszów i rogóż, główny skład sławnych kwargłów olomunieckich, kopa po 40 do 120 centów, serów kozich w cegiełkach, sztuka blisko funtowa 30, smaczniejszego po 40 centów wał. austr.

Zakupuje polskie konopie dla powroźników i kiełbaśnice dla wędliniarzów, upraszając o słuszne, stosowne polecenia. (887-5)

## Bestellungen

auf die nen erfundenen, so viel Vortheil bringenden autographischen Vervielfälti= gungs= Pressen übernimmt

## Carl Werner,

Kaufmann sub CN. 95 % in Lemberg, bei welchem auch stets ein Lager der hiezu erforderlichen Ingredienzien unterhalten wird. (1064—1)